# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Wärz 1865.

(604)

Ambmachma.

Mr. 136. In Gemäßheit der Allerhochsten Entschließung vom 6. Marg 1. 3. wird verordnet:

1. Dom 18. April 1865 angefangen, ist der Belagerungezu= stand im Königreiche Galizien mit Krafau aufgehoben, und es treten mit diefem Tage die in Ausführung und Sandhabung des Belage-rung Lultantes getroffenen Ausnahme-Magregeln außer Kraft.

2. Die am 18. April 1865 bet den Militargerichten gegen Civilpersonen noch anhängigen Untersuchungen find von den kompetenten Civilgerichten ju übernehmen, dagegen bleiben Berufungen gegen die vor tiefem Tage von ben Militärgerichten gegen Civilpersonen etwa fcon geschöpften Erkenntniffe ber Rompeteng ber oberen Militargerichte vorbehalten.

Lemberg ben 20. Marg 1865.

Der f. f. Statthalter und fommandirende General: Frang Freiherr v. Paumgartten, m. p.

### Ohvieszezenie.

Nr. 136. Stosownie do najwyższego postanowienia z dnia

6. marca b. r. rozporządza się:

1. Z dniem 18. kwietnia 1865 roku znosi się stan oblężenia w Królestwie Galicyi z Krakowem, i z tym dniem tracą moc obowiazujaca rozporządzenia wyjatkowe wydane w celu przeprowadzenia i wykonywania stanu obleżenia.

2. Sledztwa karne na dniu 18. kwietnia 1865 roku przeciwko osobom stanu cywilnego w sadach wojskowych jeszcze w toku bedace, maja przejść do przynależnych sadów cywilnych, rekursa zaś przeciw wyrokom zapadłym przed tym dniem w sądach wojskowych względem osób cywilnych, pozostawiają się kompetencyi wyższych sadów wojskowych.

Lwów, 20. marca 1865.

C. k. Namiestnik i jenerał komenderujacy: Franciszek Baron Paumgartten, m. p.

#### Обкъщень 6.

Ир. 136. Къ сакдетвів Найвысшого решенім зъ дим

6. Марця с. р. роспоряджае см:

1. Зачавши зъ д. 18. Цвктна 1865 зносить см станъ оклоги въ королекствъ Галиціи съ Краковомъ, а видани дам перепровадженьм и оудержаньм стану облоги измтковти средстка тратыть съ тымъ днемъ свою снав обовызвочв.

2. Следства выточени протикъ цикильнихъ особъ, которибы дим 18. Цвжтим 1865 ще находились оу сядах в койскокихъ, маютъ приналежними цивильними сядами отобрани бяти, противноже остають см задержани приналежности висшихъ свдокъ войсковнуъ рекорси протикъ засодовъ, киреченыуъ койсковими сядами ще передъ овымъ днемъ на особъ цивиль-

Лвовъ, дим 20. Марцм 1865.

Ц. к. Намжетникъ и комендер. Спералъ: Францъ Баронъ Павм зарттенъ, к. р.

(590)Gdift.

Mr. 2550. Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte in Przemyslany wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß über die Rlage ber f. f. Finangprokuratur Mamens ber gr. fath. Kirche in Meryszczów de praes. 9. Jänner 1864 3. 41 mider Hrn. Ladislaus Czerkawski, dessen Bevollmächtigten Hrn. Josef Czerkawski und ben griechisch = fatholischen Pfarrer aus Ostalowice herrn Demytr Zadorecki wegen Ungiltigkeitserklärung eines Grundtausches in Betreff mehrerer Erefzionalgrundstücke in Meryszczow die Tagfagung gur ordentlichen mundlichen Verhandlung nach der galiz. G. D. mit dem biergerichtlichen Bescheibe auf den 1. März 1864 angeordnet wurde.

Da aber bie Klagsvorbescheidung vom 27ten Jänner 1864 Zahl 41, wie auch der Bescheid vom 27ten Jänner 1864 Zahl 42 wegen der Mahl eines für die Erefzionalgrunde aufzustellenden Sequesters an den Erstbelangten Grn. Czerkawski megen unbefannten Aufenthaltes besfelben nicht jugestellt werden konnte, so wird über Ansuchen ber f. f. Finangprofuratur für ben des Aufenthaltes unbefannten Be-langten herrn Ladislaus Czerkawski ein Kurator in ber Perfon bes Mitbelangten herrn Czerkawski bestellt, demfelben die obige Rlagedekretazion und der obige Sequestrazionsbescheid behändigt, eine neue Tagsahung zur Verhandlung auf den 3. April 1865 um die 10. Vormittagsftunde bestimmt, und hievon der des Aufenthaltes unbefannte Belangte Gr. Ladislaus Czerkawski mittelst dieses Ediktes mit dem

Beifage verftandiget, daß er feine Behelfe gur Biederlegung der Rlage dem bestellten Aurator mittheile, oder einen anderen Vertreter ernenne und folden dem Gerichte bekannt gebe, widrigens er bie hieraus ent= stehenden Rechtsfolgen sich felbst zuzuschreiben haben wird.

Wom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Przemyślany, am 30. Dezember 1864.

Nr. 2550. C. k. urząd powiatowy jako sąd niniejszem wiadomo czyni, że w skutek pozwu de praes. 9. stycznia 1864 l. 41 c. k. finansowej prokuratoryi przeciw p. Władysławowi Czerkawskiemu i jego pełnomocnikowi p. Józefowi Czerkawskiemu, tudzież i księdzu proboszczowi z Ostałowiec p. Dmytrowi Zadoreckiemu o nieuważnienie kontraktu zamiany tyczącej się niektórych gruntowych parcel do cerkwi w Meryszczowie należących, termin do ustnej rozprawy wedle gal. ust. sądowych na dzień 1. marca 1864 uchwałą tutejszo-sądową z dnia 27. stycznia 1864 l. 41 wyznaczo-

Ponieważ zaś ta uchwała, jako też uchwała z dnia 27. stycznia 1864 liczb. 42 względem obierania sekwestra dla w sporze będących erekcyonalnych gruntów panu Władysławowi Czerkawskiemu z powodu niewiadomego pobytu jego nie mogła hyć doręczona, zatem na prośbę c. k. finansowej prokuratoryi z dnia 17. grudnia 1864 1. 2550 dla pobytu niewiadomego pana Władysława Czerkawskiego postanawia się kurator w osobie p. Józefa Czerkawskiego, któremu powyższą uchwałę doręcza się i nowy termin do rozprawy na dzień

5. kwietnia 1865 oznacza sie.

O czem się pan Władysław Czerkawski niniejszym edyktem z tym dodatkiem uwiadamia, aby swe środki dowodowe do odparcia skargi albo postanowionemu kuratorowi udzielił, lub innego zastępce sobie obrał i takowego sądowi oznajmił, bowiem w przeciwnym razie złe skutki z tego wyniknąć mogące sam sobie przypisać bedzie

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Przemyślany, dnia 30. grudnia 1864.

Edykt.

Nr. 7032. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadacza

zagubiongo wedle podania skryptu następującej treści:

Niżej podpisany znam tym skryptem moim WW. Annie i Ja-kóbowi Łekawskim małżonkom danym i służącym jako podług komplanacyi na dniu dzisiejszym niżej wyrażonym nastąpionej, do której w opisach obopólnych stosując się sume zł. polskich szesnaście tysiecy dwieście ośmdziesiąt trzy, groszy dwadzieścia i pół, z dóbr tak ruchomych jako i nieruchomych sum pieniężnych po niegdyś JW. Atanazym Szyptyckim Biskupie Przemyskim na W. Annę z Pohoreckich Łękawską siostrzenice moją pochodzące i nalezace, zapłaciwszy od tej sumy od dnia 9. czerwca 1779 roku do dnia tegoz miesiąca czerwca 1782 to jest za lat 3 po pięć od sta na dniu dzisiejszym porachowaną prowizyę w tymże terminie z dnia 9. czerwca 1782 roku złotem ważnem obrączkowem lub moneta śrebrną kurs w kraju mającą złotych polskich szesnaście tysiecy dwieście ośmdziesiąt trzy, groszy dwadzieścia i pół bez żadnego zawodu za poprzednią dostateczną ewikcye ile z dóbr wszelkich spłaty pochodzące, na płeć kobiecą spadające oddać i wyliczyć się obowiązuje. Bezpieczeństwo tejże sumy na dobrach moich jeneralnie i wszystkich, osobliwie na kluczu Bruchnalskim. Ile z tychże dobr i innych należące, ostrzegam i zapisuję, w czasie zaś sprzeciwienia sie według komplanacyi nastapiona ab juricem sad przenalezyty odpowiedzi sobie i sukcesorom moim naznaczam. Który to skrypt do akt tabularnych podać pozwalam, reka własną podpisuje i do podpisu WW. przyjaciół rodowitej szlachty wzywam, których podpisy ani im ani onych sukcesorom szkodzić niemoga.

Działo się w dworze Przylbickim dnia 4. grudnia 1781. Szeptycki L. S. jako świadck i uproszony przyjacioł do tego skryptu podpisuje się. J. Czajkowski m. p. L. S. Jako świadek przytomny tenże skrypt podpisuje Eliasz Winnicki m. p. L. S., azeby w przeciągu roku takowy przedłożył, i prawo swe doń wykazał, gdyż w przeciwnym razie po bezskutecznym upływie roku

skrypt ten umorzonym zostanie.
Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 18. lutego 1865.

Anndmachung. (610)

Nro. 254. Bom f. f. Kreis - als Handelsgerichte in Zkoczow (in Galizien) wird bekannt gemacht, daß die Firma "II. B. Schapira" der Brodyer Landes- Produkten= und Bauholzhandlung, des gleichnami= gen Inhabers, in das Register für Einzelnfirmen eingetragen wurde, Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 18. Janner 1865.

(585) E d y k t. (

Nr. 1607. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje do wiamości, że Erazm Bromirski, właściciel dóbr Faszczówki i Tarnorudy w obwodzie Tarnopolskim, dnia 13. kwietnia 1864 w Wiedniu bez pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli zmarł.

Gdy temu sądowi wiadomo nie jest, które osoby do spadku jego prawo mają, dla tego wzywa się wszystkich, którzyby do tego spadku z jakiego bądź tytułu prawnego rościć sobie prawo zamierzali, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się z prawami swojemi do tego sądu i przy wykazaniu swego prawa dziedziczenia wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem pan adwokat dr. Blumenfeld ustanowiony został kuratorem spadkowym, przeprowadzony i przyznany zostanie tym, którzy się oświadczyli za dziedziców i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali.

Tarnopol, dnia 28. lutego 1865.

Rro. 966. Vom Dobromiler k. k. Bezirksgerichte wird bem abwesenden Johann Schmiedt, oder falls er schon nicht am Leben wäre, dessen allenfälligen dem Namen unbekannten Erben mittelst gesenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Beile 1ter Ehe Goldstein, 2ter Ehe Kleinmann eine Alage de praes. 10. März 1864 Jahl 966 wegen Anerkennung der Verjährung per 350 st. W. w. und grundbücherliche Löschung derselben aus dem Lastenstande der Realität sub CNro. 8 in Dobromil s. N. G. hiergerichts überreicht, worüber mit dem Bescheibe vom Heutigen die Tagsahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 8. Mai 1865 um 9 Uhr Früh sestgesetzt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Johann Schmiedt, so wie auch seisner allfälligen Erben unbekannt ist, so wird demselben auf seine Gesfahr und Kosten Herr Friedrich Kuzia mit Substitutrung des Herr Jacob Kold zum Kurator ernannt, und demselben der oben angeführte Bescheid unter den im S. 512 der w. g. G. D. bezeichneten Folgen

zugestellt.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht. Dobromil, am 26. Dezember 1864.

599) Ginberufungs-Stikt. (2)

Mro. 10991. Bon der Brzezaner k. k. Kreisbehörde wird der in der Walachei sich unbefugt aufhaltende Mechel Kothstein aus Kozowa hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Landeszeitung an gerechnet, zurückzuskehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem kais. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Brzeżany, am 5. März 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 10991. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Mechła Rothstein z Kozowy, przebywającego bez pozwolenia w Wołoszczyżnie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom c.k. patentu z dnia 24. marca 1832. roku.

Brzeżany, dnia 5. marca 1865.

(597) E d y k t. (2)

Nr. 4050. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Mieczysława, Bolesława i Henryka Babeckiego, a w razie ich śmierci ich spadkobierców z imienia i pobytu niewiadomych, że uchwałą z dnia 16. stycznia 1865 l. 17136 wydanie sumy 839 zł. 8 c. w. a. jako rent od kapitału indemnizacyjnego za dobra Pitrycz zaległych, do rąk p. Józefa Krzysztofowicza zezwoloną została i że celem doręczenia rzeczonym nieobecnym tej uchwały tymże kurator w osobie p. adw. Bardasza z substytucyą p. adw. Przybyłowskiego ustanowiony został, któremu wyż oznaczoną uchwałę się doręcza.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 13. marca 1865.

Mr. 1580. Dom Samborer k. k. Kreisgerichte wird allen auf ben, dem Peter Szoszora Hodyński gehörigen, im Stryjer Kreise gelezgenen Gütern Hodyń und Kotiatycze mit ihren Forderungen versicherzten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß von der k. k. Ministerialzkommission mittelst Entschädigungs 2 Ausspruches vom 4. Mai 1855 3. 618 auf diese Güter das Urbarial 2 Entschädigungs 2 Kapital im Betrage von 361 fl. 30 kr. KM. ermittelt wurde.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungsprotokoll dieses k. k. Kreisgerichtes ihre Anmels dungen, unter genauer Angabe des Bors und Zunamens und Wohnsortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächstigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und les galistrte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals

als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich= nung der angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufent= halt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich ben 15. Mai 1865 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Beit jur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungs= Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Ginne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussegung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungskapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert ge= blieben ift.

Aus dem Nathe bes f. k. Kreisgerichtes. Sambor, am 8. März 1865.

 $(588) \qquad \qquad \textcircled{6} \quad \textbf{5} \quad \textbf{i} \quad \textbf{f} \quad \textbf{t}. \tag{3}$ 

Rr. 8253. Von dem k. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Julian Mikocki mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß ihm mit dem hiergerichtlichen Bescheibe vom 19. September 1864 über Ansuchen der Eheheute Michael und Anna Sieradzkie aufgetragen wurde, binnen drei Tagen darzuthun, daß die zu seinen Gunsten mit dem Bescheibe des Magistrats 3. 27013-99 bewilligte, im Lastenskande der sub Rr. 120 St. gelegenen Realität Dom. 119. pag. 317. n. 21. on. haftende Pränotazion der Summe von 4000 st. KM. gerechtsertigt sei oder in der Rechtsertigung schwebe.

Da der Wohnort des Julian Mikocki und der etwaigen Erben besselben unbekannt ist, so wird demselben der Hr. Advokat Dr. Gregorowicz auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Februar 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 8253. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem Julianowi Mikockiemu wiadomo czyni, iż mu w skutek prośby Michała i Anny Sieradzkich uchwałą tutejszosądową z dnia 19. września 1864 l. 39890 polecono, ażeby w trzech dniach wykazał, że prenotacya sumy wekslowej 4000 złr. m. k. przy połowie realności pod l. 120 miasto położonej, Dom. 119. pag. 317 n. 21. on. uchwałą do l. magistratualnej 27013 ex 1849 jemu dozwolona już jest usprawiedliwioną, lub że się jeszcze w usprawiedliwieniu znajduje.

Gdy miejsce pobytu Juliana Mikockiego i jego spadkobierców nie jest wiadomem, ustanawia się im kurator w osobie adwokata Gregorowicza na jego niebezpieczeństwo i koszta, i temuz się po-

wyższa uchwała doręcza.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 27. lutego 1865.

(609) Kundmachung. Nr. 192. Bom f. f. Kreis= als Handelsgericht in Zkoczow (in Galizien) wird bekannt gemacht, daß die Firma: "Aron Sasier" der Brodyer Spezerei= und Kolonial=Waarenhandlung des gleich= namigen Inhabers in das Register für Einzelnstrmen eingetragen

e. Vom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, am 11. Jänner 1865.

Nr. 1738 ex 1864. Dom Bolochower k. k. Bezirkägerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Jochel Melzer und bezüglich dessen unbekannte Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es haben wider ihn die Sheleute Selig Loid und Zipe Hoffmann wegen Jahlung von 84 fl. öst. W. eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit gleichzeitigem Bescheide zur Verhandlung dieser Rechtssache die Tagsatung auf den 24. Mai 1865 festgesetzt wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Jechel Melzer und bezüglich dessen Erben unbekannt ist, so hat das k. k. Bezirksgericht zu
seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Insaßen Nathan Löwner als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsord-

nung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach dem Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen. überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Bolechow, den 21. November 1864.

Nr. 4517. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu p. Ludwika Szawłowskiego, że przeciw niemu na rzecz p. Julii Bensdorff nakaz płatniczy wekslowej kwoty 1000 zł. w. a. z p. n. pod dniem 15. marca 1865 r. do Nr. 4517 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dwernickiego ze substytucyą pana adwokata Przybyłowskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 15. marca 1865.

Mr. 1758–888. Vom Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichte wird zur öffentlichen Kenntuiß gebracht, daß zur Hereins bringung der von Isaac Berger wider Dominik Patraszewski ersiegten Wechselforderung von 108 fl. KM. s. N. G. die öffentliche Bersteigerung der dem Dominik Patraszewski gehörigen, hierorts gelegenen Realitätshälfte Mr. 206% am 27. April 1865 um 10 Uhr Vormittags bei dem k. k. Landes als Handels und Wechselgerichte in Lemberg unter den in der hiergerichtlichen Megistratur zu ersehenden Feilbiethungsbedingnissen, laut deren den Ausrufspreis der Schähungswerth von 425 fl. 28 fr. öst. W. — dagegen das Wadium 75 fl. bildet, in diesem einen Termine auch unter dem Schähungswerthe, jedoch nicht um weniger als um 200 fl. öst. Währ. verkauft werden wird.

Der Schäkungsakt der fräglichen Realität ist ebenfalls in der hiergerichtlichen Registratur zu ersehen.

Lemberg, den 8. Februar 1865.

#### Edykt.

Nr. 1757 - 888. C. k. sąd krajowy lwowski w sprawach handlowych i wekslowych uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie przez Izaaka Berger przeciw Dominika Patraszewskiego wywalczonej sumy wekslowej 108 złr. m. k. z p. n. przymusowa sprzedaż połowy realności tutaj we Lwowie pod Nrem konskr. 2064/4 położonej, pana Dominika Patraszewskiego własnej, w tutejszym c. k. sądzie krajowym we Lwowie, w jednym terminie, a to na dniu 27. kwietnia 1865 o godzinie 10tej przed południem pod warunkami, które w registraturze tutejszego c. k. sądu krajowego przejrzane być mogą, na podstawie których cena wywołania jako sądownie oszacowana wartość tej realności w ilości 425 zł. 25 kr. w. a., wadyum zaś w ilości 75 zł. oznaczone zostały — w jednym tym terminie, a to też i niżej ceny szacunkowej, jednakże nie za mniej jak 200 zł. w. a. się odbędzie.

Lwów, dnia 8. lutego 1865.

Nr. 12687. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, iż stosownie do odczwy c. k. miej. deleg. sądu powiatowego w Przemyślu z dnia 7. listopada 1864 do liczby 7171 rozpisuje się celem ściągnienia wygranej przez gminę miasta Przemyśla sumy 234 złr. m. k. czyli 245 zł. w. a. z odsetkatoi po 5% od dnia 28. lutego 1863 bieżącemi, tudzież kosztów w ilościach 15 zł. 50 c. w. a., 9 zł. 12 c., 10 zł. 48 c. i 45 zł. 35 c. w. a. przyznanych, przymusowa licytacya za hypotekę służącej realności pod l. 174 w mieście położonej, w 3/4 częściach małżonków Josla i Goili Billików w 1/4 części Schaji Hirth własnej, która to licytacya w dwóch terminach, to jest: na dniu 8. maja 1865 i na dniu 19. czerwca 1865 o 10tej godzinie rano w c. k. sądzie obwodowym po następującymi warunkami odbędzie się:

1) Za cenę wywołania wyżej zmiankowanej realności ustanawia się wartość szacunkowa w kwocie 2403 zł. w. a. wypośrod-

kowana.

2) W tych dwóch terminach realność powyższa niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie zostanie, a na wypadek, gdyby nikt ceny szacunkowej nie zaofiarował, wyznacza się do ułożenia warunków sprzedaż ułatwiających termin na dzień 19. czerwca 1865

o 4tej godzinie po południu.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany będzie, piątą część ceny wywołania w okrągłej kwocie 480 zł. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, listach zastawnych galic. stan. instytutu kredytowego lub obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego w Gazecie lwowskiej wyrażonego, nigdy jednak powyżej wartości imiennej tychże, przy każdym terminie licytacyi obliczyć się mającego, złożyć. Zakład najwięccj ofiarującego zatrzymany, innym zaś kupującym po skończonej licytacyi wydany zostanie.

4) Akt oszacowania, wyciąg bypoteczny, jako też warunki blizsze licytacyi wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć

lub odpisać.

O czem się obydwie strony, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z miejsca i pobytu niewiadomych, jakoteż wierzycieli tych, którzyby po dniu 3. lutego 1864 do tabuli weszli, lub którymby uchwała licytacyę tę rozpisująca z jakiejkolwiekbądź przyczyny wcześnie doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Sermaka ustanowionego i przez edykt zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 8. marca 1865. Mro. 6098. Dom Lemberger Landesgerichte wird der Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen, auf den Namen der Trivialsschule in Petranka, Stryjer Kreises lautenden, am 2. Jänner 1863 Ser. 486. verlosten 2% Naturallieferungs-Obligazion Nr. 1701 doto. 1. Mai 1853 über 176 fl. 43½ fr. K. Mze. mit dem Interessenussstande vom 1. Mai 1853 aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Obligazion vorzuweisen und die Besthesrechte darzuthun, widrigens dieselbe für amortistet erklärt werden wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 18. Februar 1865.

Nro. 12974. C. k. sąd chwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem panię Konstancyc ze Szlubowskich hr. Łubieńskę, iż w skutek prośby p. p. Stanisławy Kieszkowskiej i Florentyny Brześciańskiej uchwałą z dnia 8. marca 1865 do l. 12974 nakaz zapłacenia w 14 dniach sumy 11250 złr. z p. n. i procentów od podobnej sumy wydany został.

Gdy miejsce pobytu pani Konstancyi hr. Łubieńskiej nie jest wiadome, przeto jej c. k. sąd obwodowy kuratora w osobie adw. krajowego dr. Madejskiego z zastępstwem adw. krajowego dr. Sermaka postanowił, któremu wyż rzeczona uchwała doręcza się i

z którym dalsza rozprawa przeprowadzoną zostanie.

Pani Konstancya hr. Łubieńska ma więc potrzebne do swych zarzutów dokumenta i informacyc postanowionemu jej kuratorowi wcześnie udzielić, lub innego sobie zastępcę obrać i sądowi wskazać, gdyż inaczej złe skutki swej opieszałości powstać mogące sama sobie będzie miała przypisać.

Przemyśl, dnia 8. marca 1865.

Mro. 2653. Mit 1. Juni I. J. wird das f. f. Bostamt und

die Posisfazion Mazanajestie nach Illischestie übertragen.

Die am 31. Mai 1. J. von Czernowitz nach Bistritz und in umgekehrter Richtung abgefertigten Reit: und Malleposten haben bereits von Suczawa und beziehungsweise von Gurahumora den neuen Strassenzug über Illischestie einzuschlagen und das dahin verlegte Postamt zu passiren.

Die Postdistanz wird zwischen

a) Suczawa und Illischtie mit 12/8 Posten, und zwischen b) Illischestie und Gurahumora mit 11/8 Posten festgesetzt.

Der Bestellungsbezirf des Postamtes Illischestie hat aus nachsbenannten Orten des politischen Bezirks Gurahumora zu bestehen: Braszka, Dragojestie, Tolwanik, Joseffalva, Mazanajestie, Lukaczestie, Stupka, Korlatta. Tora, Illischestie.

Die bisher zum Bestellungsbezirke des Postamtes Mazanajestie gehörigen Orte Litteny und Zakarestie werden vom 1. Juni 1. J. dem Postamte Suczawa, die Orte Bajaszestie, Berkiszestie, Kapukinpulaj, Brajestie, Kornoluncze und Korlacelli aber vom gleichen

Beitpunfte bem Poftamte Gurahumora zugewiesen.

Die Absertigungstage und Fristen der Meit = und Malleposten von Czernowitz nach Bistritz & retour und ebenso jene der Lokalsmalleposten von Czernowitz nach Suczawa bleiben die bisherigen, von Suczawa nach Czernowitz werden jedoch im Einklang mit der etwas beschleunigteren Ankunft der Posten aus Bistritz in Suczawa vom 1. Juni 1. J. die Reit = und Malleposten statt wie bisher um 6, schon um 5 Uhr Abends abgehen, und demgemäß auch zeitlicher in Czernowitz einlangen, was hiemit veröffentlicht wird.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direkzion.

Lemberg, am 11. Mars 1865.

Nr. 30275. Magistrat król. stoł. miasta Lwowa podaje do wiadomości, iż z miejskiej fundacyi dla sierot dziewcząt trzy stypodka rocznych 63 gł. w. a oprównione gostały

pendya rocznych 63 zł. w. a. opróżnione zostały.

Stypendyum takie przeznaczone jest statutami dla dzieci chrześcian przynależnych do gminy lwowskiej, prawego pochodzenia i w ubóstwie zostających, które albo obojga rodzieów nie mają lub przynajmniej po ojcu osierocone, i trwa dopokąd dziecię dwunasty roku wieku nie ukończy.

Opiekunowie lub piastunowie, chcący pozyskać to stypendyum dla swych pupilek lub wychowanek, wnieść winni prośby swoje zaopatrzone w dowody wymagania do magistratu lwowskiego najdalej do 15. kwietnia r. b.

Lwów, dnia 16. marca 1865.

Nr. 3313. Vom Stanisławower k. k. Kreisgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Nachmann Rosen bekannt gegeben, daß wider ihn zu Sunsten des Pinkas Horowitz am 5. Oftober 1864 3.15227 die Zahlungsaussage über die Wechselsumme von 150 fl. 3 kr. öst. W. erlassen wurde, welche dem gegenwärtig für den abwesenden Nachmann Rosen in der Person des Herrn Advokaten Eminowicz mit Substituirung des Herrn Advokaten Skwarczyński bestellten Kurator zugestellt wird.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, ben 8. Marg 1865.

(3)

Mr. 132. Josef Ostoja Rogosz aus Kalusz. welcher sich unbestugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Mosnaten, vom Tage der ersten Einschaltung dieses Stiftes in die Landesz Zeitung gerechnet, in seine Heimath zurückzukehren und sich über die uns befugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denfelben nach dem Allerhöchsten Auswanderungs Patente vom 24. März 1832 versfahren werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 13. März 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 132. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Józefa Ostoja Rogosz z Kałusza, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie krajowej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępywanie wedle najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie. Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 13. marca 1865.

Nr. 2496. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski wiadomo czyni, iż pan Jędrzej Groo pod dniem 14. marca 1865 do l. 2496 przeciwko panu Meschulimowi Ebermann wniósł prośbę o wydanie nakazu zapłaty kwoty wekslowej 1000 zł. w. a. z przynależytościami, którejto prośbie jednocześnie zadość się czyni.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuż ustanawia się na kuratora pana adwokata dr. Blumenfelda z substytucyą pana adwokata dr. Frühlinga niebezpieczeństwem i na koszta tegoż z którem spór wymieniony wedle ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 15. marca 1865.

Anzeige - Dlatt.

Doniesienia prywatne

Den vielseitigen Aufforderungen nachkommend, habe ich auch bier

# we Spielgesellschaften D

### errichtet, die in Wien, Brünn, Arakan so sehr beliebt sind.

Durch Erlag von 4 fl. vierteljährig ober 1 fl. 40 fr. monatlich (nach Erlag der 1. viertels jährigen Nate) spielen 18 Theilnehmer jährlich auf 37 Ziehungen der in Oesterreich existirenden Staats- und Privats Lotterie-Anleihen meiner Spielgesellschaften (Gruppe I.) à 18 Antheilscheine. — Nach Einzahlung von 25 vierteljährigen oder 75 monatlichen Naten auf einen Antheilschein gehören fämmtliche Loose den 18 Theilnehmern. — Jeder Theilnehmer erhält den 18. Theil eines etwaigen Gewinnes gleich nach Erlag der ersten vierteljährigen Nate.

Außerdem habe ich folgende Spielgefellschaften errichtet:

Gruppe II. 20 halbe 1864er Loofe unter 10 Theilnehmer mit 21 monatlichen Raten zu 5 fl. Gruppe III. 10 Kreditloofe unter 10 Theilnehmer mit 24 monatlichen Raten zu 7 fl.

Während der Einzahlung spielt man auf alle Lovse gemeinschaftlich. Nach gänzlicher Einzahlung erhält jeder Theilnehmer der Gruppe II 2 Original= halbe 1864er und der Gruppe III 1 Kreditloos, welches schon im Antheilscheine mit Bezeichnung der Serie und Nummer bestimmt wird.

Das Rähere in meinem Programme, welches ich auf Berlangen gratis verabfolge.

Auch verkaufe ich allerhand inländische Original-Loofe gegen Ralenzahlungen.

### O. M. Brane in Lembers,

Wechfelstube, obere Karl Ludwigs : Strafe Dr. 312, 1. Stock.

Rredit = Loos = Promessen zur Ziehung am 1. April 1865 à 3 fl. 50 kr. incl. Stempel, und Ganze 1864er Loose = Promessen zur Ziehung am 15. April 1865 à 1 fl. 75 kr. incl. Stempel sind bei mir vorräthig.

Briefliche frankirte Auftrage werden prompt ausgeführt.

(580-2)

### Uwiadomienie.

Fabryka cukru w Tłumaczu ma kilka tysięcy próżnych kamiennych bań do sprzedania. — Bańki te, mające po 40 miar czyli 60 kwart (co na wagę blisko cetnar wody wynosi) osobliwie do przesyłek nafty używają się. — Dla kupujących najmniej 100 sztuk wyznacza się cena

po 60 cent. od sztuki wraz z koszem

a " 50 " " bez kosza. Taż sama fabryka cukru ma także kilkaset las drucianych (do suszenia cykoryi, słodu i t. d.) na sprzedaż.

Te lasy maja 5' 2" do 5' 3" długości, a 4' 2" do 4' 3" szerokości.

Dla kupujących najmniej 10 sztuk razem wyznacza się cena za lasy — po 125—130 f. ważące po 20 zł. w. a. od sztuki a za mocniejsze lasy, 150—160 " " 25 " " " "

a za mocniejsze lasy, 150-160, "25, "25, "Można także należące do tych Ias żelazne podkłady, podpory, doniczki do palenia i ruszta w umiarkowanych cenach dostać.

Tłumacz, 6go lutego 1865.

(304-6)

## Eibenschitzer Spargel = Pflanzen

1-, 2- und 3jährige bester Qualität versendet wie in früheren Jahren zu den billigsten Preisen an P. T. Besteller auch im heurigen Frühjahre

Anton Worell's Sohn u. Witwe

(541-3)

in Eibenschitz (Mahren).